## Nº 251. Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 20. Oftober 1831.

Ungefommene Frembe vom 18. Oftober 1831.

Ar. Erbherr Lubinski ans Warschau, Hr. Erbherr Lubinski ans Dudziszewo, Hr. Erbherr Koszucki aus Myczywol, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Stablewest aus Kolaczsowo, Hr. Erbherr Zeromski aus Grodzisko, Frau v. Mąstowska aus Gogolewo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbes. Daleszynski aus Pomarzany, I. in No. 187 Wasserftr.; Hr. Burger Szczypinski aus Thorn, Hr. Czarnowski, ehemal. poln. Lieut., aus Strasburg, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Gutsbes. Modlibowski aus Wyjewo, Hr. Gutsbes. Lutomski aus Poslatsi, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Burgernicister Braun aus Schocken, Hr. Probst Smiglawski aus Wreschen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Lieferant G. Casper aus Filehne, Hr. Lieferant L. Bril aus Schmiegel, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Raufm. Menbel aus Schneidemuhl, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Tischlerweister Ciefianski aus Warschau, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Pastor Blobel aus Gräß, Hr. Domainenbeamter Zieleki aus Gasawa, I. in No. 99 Wilbe.

Bekanntmachung. Es soll bas in der Stadt Rarge, im Bomster Kreise, unter der No. 20 gelegene, dem Backer Carl Gottsried Petschak gehörige, 768 Mthl. karirte Wohnhaus nehst Braugerechtigkeit im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 14. Januar f. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Kargowie powiecie Babimostkim pod liczbą 20. leżące, piekarzowi Karolowi Petschak należące, z prawem do piwa robienia sądownie na 768 Tal. ocenione, będzie z tymże prawem drogą exekucyi w terminiena dzień 14. Stycznia r. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Die Tage und bie Kaufbebingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferig ben 28. Juli 1831. Ronigl. Dreuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Gnesener Kreise bei Wittowo belegene, ten Pastor Botheschen Erben zugehörige Vorwerk Lisiagora ober Schunkenberg, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 250 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentslich an den Meistbietenden verkauft werzben.

Bu bem 3mede haben wir brei Biestungs: Termine auf

ben 1. Oftober c.,

den 5. November c. und

ben 3. Dezember c., wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts=Rath Ribbenstrop Morgens um 10 Uhr allhier angessetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Gnesen ben 15. Juli 1831. Roniglich Preuß. Land-Gericht.

Bekanntmachung. Der Nachlaß bes hieselbst verstorbenen Generals herrn Grafen von Przebendowski, bestehend aus Kleidungsstücken, Wasche, Silberzeug, Kupfer, Eisen, Messing u. bgl. m. foll vor bem Lokale des unterzeichneten Konigl. Friedensgerichts im Termine

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 28. Lipca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Folwark Lisiagora pod Witkowem w powiecie Gnieznieńskim położony, sukcessorom Pastora Both należący, który podług taxy sądownie sporządzoney, na 250 tal. iest oceniony, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine

na dzień r. Października r. b, na dzień 5. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 3. Grudnia r. b, zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze

naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 15. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Pozostałość zmarlego tu w mieyscu Jenerala Hrabi Przebendowskiego, składająca się z garderoby, bielizny, sreber, miedzi, zielastw, mosiędzu i rozmaitych innych szczegółów, ma przed lokalem podpisanego Sądu w terminie ben 7. November c. Bormitfags um to Uhr bffentlich meistbietend gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben.

Inswraciam ben 15. Oktober 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Poittalcitation. Leopold Ludwig Paus In, ein Gohn des hiefigen Roffetier Johann Pauly, und ber Marie Glifabeth gebor= nen Nagde aus Barcin geburtig, welcher im Jahre 1812 bei dem Feldlagareth gu Barfchau im Korps des General Regnier als Chirurgus eingetreten fenn foll, feit biefer Beit aber bonfeinem Leben und Aufenthalte feine Nachricht gegeben bat, und feine etwanige unbefannten Erben werben, auf den Untrag feines genannten Batere hiermit offentlich aufgefordert fich bor ober fpateftens in dem peremtorischen Termine ben 29. Marg 1832 Bor= mittags um 10 Uhr vor bem De= putirten Dber-Landes-Gerichte-Referen= darius Elener, in unfernt Gerichtslokale perfonlich ober schriftlich zu melben, und weitere Unweisung zu erwarten, widrigen= falls der Leopold Ludwig Pauly für tedt erflart und fein Bermogen ben fich legi= timirenden nachsten Erben ausgeantwor= tet merben mirb.

Krotofzen ben 25. Mai 1831. Fürftlich Thurn= und Taxissches Fürftenthums. Gericht. dnia 7. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. naywięcey daiącemu za gotową zapłatą bydź sprzedana.

Inowrocław d. 15. Paźdz. 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Zapozew edyktalny. Leopold Ludwik Pauly, syn tuteyszego kawiarnika Jana Paulego i Maryi Elżbiety z Nadgow, rodem z Barcina, który w roku 1812. do lazaretu polnego w Warszawie do korpusu Generała Francuzkiego Regnier iako chirurg wstąpić miał, a od owego czasu o swoiem ży. ciu i mieyscu pobytu żadnéy niedał wiadomości, tudzież nieznajomi sukcessorowie iego, wzywaią się ninieyszem publicznie na wniosek rzeczonego oyca iego, aby się przed, a naypoźniey w terminie peremtorycznym dnia 29. Marca 1832. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Elsner w izbie naszéy Sądowéy, osobiście lub na piśmie zgłosili, i dalszego rozporządzenia oczekiwali, gdyż w razie przeciwnym Leopold Ludwik Pauly za zmarlego uznanym i maiątek iego sukcessorom iego naybliższym wylegitymowanym wydanym zostanie.

Krotoszyn dnia 25. Maia 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Bekanntmachung. Auf bibern Befehl soll das hiesige Festungs-Approvisionnement, bestehend ans verschiedenen Hulsen-Frückten, Graupen, Grüzzen, Backobst, Butter, Schmalz und Fett; desgleichen Pöckel-Fleisch, Gewürze Waaren, Spiritus, Gisse, Rauch- und Schnupftabak, Seife, Lichte, Breundl und bergleichen; ferner lebendiges Wich, als Kühe, Kälber, Hammel, Ziegen, Hühner 2c., am 26. und 27. d. Mts., von Morgens 8 Uhr an, im hiesigen Kösnigl. Proviant-Amte gegen gleich baare Zahlung in klingendem Courant öffentlich verkauft werden, wozu Kaussussisse mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die der Veräußerung zum Grunde liegenden Licitations-Bedingungen bei dem gedachten Proviantamte eingesehen werden können.

Posen ben 18. Oktober 1831. Konigliche Intendantur 5. Urmee=Corps. v. Bunting.

Zur Verpachtung bes Dunger-Ertrages aus ben hiefigen Militair-Pferbes ställen mahrend bes Jahres 1832 an den Meistbietenden, ift ein anderweitiger Termin anberaumt, zum 27. Oktober c. Mittags 12 Uhr, Berlinerstraße No. 222. Ronigliche Garnison-Verwaltung.

So eben ist erschienen: "Bemerkungen über die Furcht vor der herrschenden Brechruhr, zugleich enthaltend eine wissenschaftlich begründete Vorstellung an die oberpolizeilichen und Gesundheits = Behörden, zur Beruhigung des Publikums." (Preis für das geheftete Eremplar 9 sgr.) Dieses kleine, aber höchst geistreich und faslich bearbeitete Werk beurtheilt das allgemein gefürchtete Uebel und die Vorbereitungen zur Abwehrung desselben, aus einem Gesichtspunkte, der bis jetzt noch von Niemand so überzeugend aufgestellt wurde, und bessere Resultate versspricht, als irgend eine der vielen Cholera-Schriften. In Posen vorräthig zu sinz ben bei M. Frankel.

Zwei Stuben, parterre, nebst Ruche, Reller und Gartenplatz, find in bem Hause St. Abalbert Mo. 12 vom 1. November c. ab zu vermiethen. Das Nähere im Proviant-Amte. Posen ben 18. Oktober 1831.